# CURRENDA

L. 2500.

#### Dzień Imienin i Urodzin Najjaśniejszej Pani Cesarzowej Zyty.

Pismem z dnia 21 bm. L. 1465. powiadomiło nas c. k. Ministerstwo W. i O., że Jego c. i k. Apostolska Mość zarządził, ażeby na przyszłość dzień 27. kwietnia jako dzień Imienin, zaś dzień 9. maja jako rocznica Urodzin Najjaśniejszej Pani były obchodzone urzędowem nabożeństwem, w którem mają brać udział także władze, szkoły zaś mają być w tych dniach wolne od nauki.

O tem Najwyższem zarządzeniu zawiadamiamy P. T. Duchowieństwo, wzwiązku z Kurendą VII. b. r., polecając na przyszłość odprawianie w dni pomienione nabożeństw, na które należy zapraszać miejscowe władze państwowe i autonomiczne.

L. 715.

#### Kongregacye dekanalne.

Na podstawie przedłożonych Nam sprawozdań o odbytych w roku 1916. kongregacyach dekanalnych i odnośnie do odczytanych na nich i przedłożonych Nam pisemnych elaboratów i poczynionych wniosków, poza tem, cośmy niektórym dekanatom osobnemi pismami zaznaczyli, uważamy za wskazane podać do wiadomości P. T. Kleru dyecezalnego, co następuje:

1) Ustalenie tekstu Litanii do WW. Świętych musi być odłożone do lepszych

czasów, kiedy będzie można odbyć Synod prowincyalny.

2) Do zwołania Sejmu krajowego musi być wstrzymana akcya w sprawie remuneracyi dla dekanalnych Inspektorów do nauki religii w szkołach publicznych.

- 3) Uroczystości papieskie są w naszem "Directorium" notowane i Ordynaryat Biskupi nie tylko nie miałby nic przeciw temu, by je duchowieństwo w poprzedzającą niedzielę z ambony ludowi zapowiadało, ale z największem zadowoleniem przyjmowałby wiadomość, że w poszczególnych kościołach odprawiono na intencyę Ojca św. takie samo nabożeństwo, jakie się z reguły w kościele katedralnym odprawia. Nie byłby też Ordynaryat Biskupi temu przeciwny, iżby młodzież szkolna brała udział w takich nabożeństwach i gotów jest poczynić starania u ck. Władz szkolnych o wydanie odpowiedniego rozporządzenia, jeżeli i w innych dekanach, oprócz dąbrowskiego i tarnowskiego, zostaną uchwalone w przyszłości identyczne wnioski.
- 4) Wypracowania pisemne tak z teologii pasterskiej jak i z prawa kanonicznego w znacznej stosunkowo liczbie zasługują na zupełne uznanie, bo i pod

względem formy są bez zarzutu, a treść ich dowodzi szczerego przejęcia się tematem i gruntownego obmyślenia, jakoteż i całkowitego wyczerpania przedmiotu. Autorów tego rodzaju wypracowań nie chcemy po nazwisku wymieniać, aby nie obrażać ich skromności, — ale nie powstrzymamy się od tego w przyszłości względem tych, którzy przeciwnie wypracowaniami swemi okazaliby, tak jak obecnie, niedbalstwo lub złą wolę.

Reasumując obserwacye wyrażone w elaboratach z Teologii pasterskiej, stwierdzić musimy, że prawie jednomyślnie uważają księża wojnę za karę Bożą, spuszczoną na ludzi za dawne grzechy, a zarazem za przyczynę bardzo wielu złych następstw na polu moralności. Okrucieństwa walki tępią w żołnierzach uczucie ludzkości, a obudzają i rozwijają popędy mściwości i gwałtu. Dla pozostałych matek i żon stają się rządowe zapomogi okazyą do rozrzutności i marnowania grosza na stroje i pijatyki. Brak opieki ojcowskiej nad wyrostkami z jednej, a haniebne pokusy ze strony rozwiozłych niewiast z drugiej strony, krzewią zgniliznę duchową i fizyczną między młodzieżą męską, której niekarność i zuchwalstwo coraz szersze zatacza kręgi i doprowadza do coraz częstszych bijatyk, rabunków i morderstw.

Przeciw tej nawale złego wskazane są ze strony duchowieństwa 1) jak najgorliwsze spełnianie wszystkich obowiązków duszpasterskich, 2) troskliwa opieka nad młodzieżą zwłaszcza męską i 3) zakładanie i staranne pielęgnowanie Bractw kościelnych.

Na kongregacye dekanalne mające się odbyć w bieżącym roku wyznaczamy, tak jak w roku ubiegłym, tylko dwa tematy, z których temat: Jakie zadania czekają duszpasterza w czasie powojennym, mają opracować wszyscy P. T. Kapłani obowiązani według prawa dyecezalnego do pisemnych wypracowań na kongregacye.

Drugi temat: Wykazać różnicę zachodzącą między rezerwatami Biskupimi w Dyecezyi naszej dzisiejszymi a dawnymi.

L. 2167.

## Sanatorya dla pielęgniarek.

Austryackie Towarzystwo Czerwonego Krzyża powiadomiło Nas, że założyło dwa sanatorya w Brezolup na Morawie i w Puchbergu w Dolnej Austryi dla pielęgniarek zakonnych i świeckich, pozostających na usługach zarządu wojskowego, względnie organizacyi Czerwonego Krzyża. Chodzi tu o pomoc dla osób dotkniętych chorobami chronicznemi, zwłaszcza płucnemi, albo tylko potrzebujących wytchnienia.

Zgłoszenia o przyjęcie do zakładu należy wnosić do Departamentu sanitarnego Austryackiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża w Wiedniu I. (Sanitätsdepartament der Österreichischen Geselschaft vom Roten Kreuze, Wien I. Milehgasse 1), który udziela prospektów i wyjaśnień co do ulg przyznawanych.

P. T. Rządcy parafii poinformują osoby mające prawo do korzystania z tych zakładów, aby podania wnosiły albo przez Konsystorz Biskupi albo przez swych Przełożonych zakonnych do pomienionego Departamentu sanitarnego.

L. 2363.

### Kolonie wakacyjne dla młodzieży szkolnej.

-71-

Zachodnio-Galicyjskie Towarzystwo ochrony dzieci i młodzieży w Krakowie zamierza dołożyć najusilniejszych starań, ażeby, o ile dopuszczą stosunki aprowizacyjne, przyczynić się nie tylko do utrzymania dawniejszych kolonii wakacyjnych dla młodzieży miejskiej, ale i do powstania jak najliczniejszych nowych — choćby drobniejszych. W tym celu odniosło się do c. k. Starostw z prośbą o wskazanie odpowiednich gmin, względnie rodzin, któreby się podjęły udzielenia tej przysługi humanitarnej.

Ponieważ przy tak doniosłej sprawie potrzebne współdziałanie wszystkich czynników, dlatego zwraca się i do P. T. Duchowieństwa, by zechciało swem życzliwem współdziałaniem, a gdzie można, osobistą ofiarnością popierać tę bardzo ważną sprawę.

Udzielając do wiadomości P. T. Duchowieństwa dyecezalnego tę prośbę, z Naszej strony polecamy ją jak najgoręcej.

## Ofiary na cele K.B.K.

(por. Kurenda III. z b. r.)

P. T. Ksieża i parafie: Gromnik 60 Kor., Jazowsko 250, Bielcza 112'82, Całka 31, Siemiechów 19, Wilczyska 128'98, Smołka 11, Łukowica 155.79, Żabno 180, Trzetrzewina 30, Debica 75, Zaborów 240, Jastrzebia 91'98, Rosiek 20, Źwiernik 28, Nowak Stan. 5, Męcina 5514, Fasuga 25, Żdżarzec 50, Krogulski 10, Papież 10, p. Zgórniak ze Żdżarca 10, Sobolów 31'66, Krzyżanowice 111'43, Brzeźnica ad B. 152, Piwniczna 60, Limanowa 50, Czarna ad Zassów 30, Łącko 88, Lipnica murowana 50, Olszyny 111'40, Ochotnica górna 200, Zabawa 100, Ropczyce 160, Barcice 50, Kamionka mała 40'36, Niedżwiedź 72, Chronów 47, Radłów 315, Tylicz 1714. Gołkowice p. 150, Nockowa 100, Przecław 4570, N. N. 60, Pisarzowa 68. Szczucin 345. Radomyśl wielki 146'93, Skrzyszów 68'48, Radgoszcz 100, Szczawnica 89'17, Ujanowice 110'31, Tegoborza 139'94, Lubzina 155, Stosur 45, Zgórsko 85, Szyk 40, Okulice 176, Mucha A. 20, Tymbark 8710, Góra ropczycka 375, Chomranice 244'90, Jasień 106'71, Piotrowski 25, Łączki kuch. 120, Poręba spytk. 104, Słupiec 56'50, Uszew 260, Wielogłowy 174'89, Kosiński 6, Sobolów 23'19, Wierzchosławice 68'72, Kasina w. 24'95, Tymowa 46'21, Trzęsówka 80, Szczyrzyc 50, Krużlowa 25, Czarnypotok 285, Jadowniki 150, Mielec 49114, Jaślany 70, Jastrzabka st. 50, Brzeźnica ad D. 62, Baranów 80, Pleśna 70, Lubcza 70, Łeki górne 200, Siedliska Bogusz 518'95, Wieliński 20, p. Radca Dworu Jakubowski 10,

Tarnów (św. Rodzina) 125, Olesno 135'63, Witkowice 687'50, Łekawica 210, Wilkowisko 35'26, Stary Sącz 43'60, Gosprzydowa 79'54, Paczyński 25, Słopnice król. 71'50, Bubula 28'50, Okocim 65'82, Krzemieniecki 20, Łososina górna 107'78, Jurków ad T. 180, Krynica 38, Zassów 121.69, Trzciana 80, Wojnicz 207, C. k. Starostwo w Mielcu 331'50, C. k. Starostwo w Kolbuszowej 289'05, Iwkowa 160, Tarnów (kat.) 355'70, Nagoszyn 40, K. k Ldst. Inf. Baon Nr. 10 27, Gwoździec 150, Tuchów 278'14, Grybów 172'80, Strzelce w. 110, Ślazyk 30, Siemiechów 30'52, Bochnia 200, Rajbrot 65'42, Wojakowa 110, Jachna 40, Mała 35'70, Grywald 35, Czchów 60, Słowiński 25, Jastrzabka nowa 17461, Zbyszyce 235, Chełm 150, Dembno 136'60, Mika M. 20, Podegrodzie 400, Wadowice górne 58, Ks. Łukasiński 10, Szczurowa 150, Zgórsko 85, Gręboszów 120, Ochotnica dolna 329, Marvański 50. Gawłuszowice 233. Biesiadki 82'74. Bolesław 200. Domosławice 45'27, Tylmanowa 30, Lipnica w. 125, Ostrowy 53, OO. Jezuici N. Sacz 45'70, Ocieka 25, Lisia góra 277, Piotrkowice 32, Pogorska wola 31, Podole 40, Wielopole 200, Pogwizdów 1860, Kamienica 237, Niwiska 12007, Ptaszkowa 110, Grobla 30, Pstragowa 176'40, Żegocina 53, Kolbuszowa 150, Tropice 96'83, Bobowa 60, Zakliczyn 171'60, Krościenko 100, Czarna ad Sędziszów 60, Zdrochec 45, Kasa Reifeis. w Lipnicy mur. 43'28, N. N. 100, Tarnów (św. Rodź.) 4, Niedźwiedź 5672. C. k. Starostwo w Mielcu 9586.

#### Mutationes inter Venerabilem Clerum.

Instituti: A. RR. DD. *Słowiński Franciscus*, Par. in Żeleźnikowa, ad benef. in Dąbrowa et *Jaroch Andreas*, Coop. expos. in Gołkowice polskie, ad benef. in Przecław.

Constitutus: R. D. Lewandowski Petrus, Coop. in Nowy Sącz, Administrator vac. benef. in Żeleźnikowa.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 1. maja 1917.

Ks. Dr Władysław Mysor kanclerz

† Leon
Biskup